## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 186. Sonnabend, den 5. August 1837.

Ungekommene Fremden vom 3. August.

herr v. Piewnicki, vormaliger Poln. Dberft, aus Stargarb, Sr. Graf v. Cforzewöfi aus Lubofiron, fr. Oberft von Saft aus Breslau, fr. Negociant Roman aus Warschau, I. in No. 3 halbborf; fr. Oberamtm. Arieger aus Bogbanomo, Sr. Kangelei-Inspettor v. Bieronofi aus Birnbaum, Sr. Gutob. v. Zuch= lineft aus Rranfgfowfo, Sr. Guteb. v. Taczanoweff und fr. Partif. v. Bartufjem= Bfi aus Taczanowo, I. in Do. 15 Breslauerftr.; Br. Raufm. Prafe aus Frantfurth a/D., Br. Guteb. v. Gierafzeweft aus Lulin, Br. Guteb. v. Gforafzeweft aus Schoden, Br. Guteb. b. Zuchlinsti aus Dwiedi, Gr. Guteb. v. Roscielett aus Sjarby, Br. Guteb. v. Radonsti aus Grapfi, I. in No. 15 Breiteftrafe; Br. Guteb. v. Wolowicz aus Dzyalin, fr. Guteb. v. Wilfonefi aus Grabonowo, fr. Graf v. Plater aus Rufland, Frau Grafin v. Gajeweta und Frau Grafin v. Gorzensta aus Bollftein, Sr. Raufm. Liebig aus hamburg, Sr. Raufm. Groß aus Warfchau, I. in No. 1 St. Martin; Sr. Pfarrer Grzywinsti aus Bronte, herr Handlungs-Gehulfe Lazarowicz aus Thorn, I. in No. 165 Bilh. Str.; Sr. Pads ter v. Miforefi aus Ruchocinet, I. in No. 110 St. Martin; Br. Regierungerath Majuch, Sr. Kontrolleur Siebert, Sr. Oberlehrer Laftig und Sr. Lehrer Golg aus Breelau, Sr. Guteb. Goldmann aus Romornif, 1. in Do. 134 Will. Str.; Sr. Guteb. Kraymanefi aus Polen, Sr. Juftig-Commiff. Bernhard aus Brefchen, Sr. Juftig Commiff. Wonciechowefi aus Coonlante, I. in Ro. 38 Gerberftraße, Sr. Guteb. Poniefierefi aus Wisniewo, I. in No. 41 Gerberfir.; Sr. Guteb. Gerebin= Bfi aus Choeifzewice, Frau Guteb. Myzejewska aus Korpty, I. in No. 7 Baffer= ftrage; Sr. Guteb. v. Goelinowefi aus Labifgnet, 1. in Do. 23 Ballifchei; Berr Gragmacher, Lieut, im 33ften Inf.=Regt, aus Berlin, I. in No. 274 Mublenfir.

Dber = Landes = Gericht zu Bromberg.

Die Rittergüter Leg und Baranowo, im Kreise Inowraclaw, zusammen landsichaftlich abgeschäht auf 32,321 Athlr. 21 sgr. 6 pf., zusolge der, nebst Hyposthefenschein und Bedingungen, in der Registratur einzuschenden Tare, sollen am 9. September 1837 Bormittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Die unbekannten Erben bes verstorbe, nen Bincent v. Rudnickt, werden, wegen bes für diesen Rubr. II. No. 2. eingestragenen Pachtrechts und die Justina v. Trzeinska, wegen ber Rubr. III. No. 5. für ste eingetragenen 13 Athle. 8 sgr., hierzu öffentlich vorgeladen.

Bromberg, ben 10. Februar 1837.

Ronigl, Preuf. Ober : Landes: Gericht,

2) Ediktalvorladung. Ueber den Machlaß der Schäfer Johann George und Anna Maria Andersschen Seleute ist heute der erbschaftliche Liquidations- Prozeß eröffnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am iften September Vormittage um 10 Uhr vor dem Landgerichtsrath Ribbentrop im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer fich in diesem Termine nicht mel-

Sprzedaż konieczna.
Główny Sąd Ziemiański
w Bydgoszczy.

Dobra szlacheckie Łeg i Baranowo w powiecie Inowracławski położone, oszacowane razem przez Dyrekcyą Ziemstwa na 32,321 Tal. 21 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być w terminie dnia 9go Września 1837 przed południem o godzinie totey w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedane.

Nieznani sukcessorowie niegdy Ur. Rudnickiego Wincentego względem dla tegoż pod Rubr. II. Nro. 2 zapisanego prawa dzierzawnego i Ur. Justina Trzcińska względem zaintabulowanych dla niey pod Rubr. III. No. 5. 13 Tal. 8 sgr. ninieyszem publicznie na ten termin zapozywaią się.

Bydgoszcz, dn. 10. Lutego 1837. Król. Pruski Sąd Główny Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Nad pozostalością Jana Jerzego i Anny Maryi owczarków małonków Anders otworzono dziś process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 1. Września r. b. o godzinie 10téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Sędzią Ziemiańskim Ribbentrop.

Kto się w terminie tym nie zgłosi,

det, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden. Die Aktivmasse besteht in dem baaren Deposital = Bestande von 546 Athle.

Pofen, am 8. Mai 1837. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

3) Der Buchhandler Louis Levit und befen Braut Henriette Lebenheim von hier, haben mittelst Chevertrages vom 14. Juli 1837 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gestracht wird.

Bromberg, am 14. Juli 1837. Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

4) Boiteal Citation. Alle diejenigen, welchen an die zu löschende Rudr. III. No. 1 im Hypothefenbuch bes
zu Slesin gelegenen, früher den Johann
George Bruckschen Scheleuten, jest dem
Carl Draheim gehörenden Mühlengrundstücks für den minorennen Michael Wruck
durch die Verfügung vom 12. November
1793, eingetragenen Post per 144 Atl.
21 gGr. mutterliches Erbtheil und an
die darüber ausgestellte, aus dem Erbrezes vom 31. Januar 1788, der Verhandlung vom 12. Juni 1793 und dem
Recognitionsscheine vom 12. November

zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Massa czynna składa się z depozy-

talnego zapasu 546 Tal.

Poznań, dnia 8. Maja 1837.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Louis Levit księgarz, i iego narzeczona Henryka Lebenheim tu ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 14go Lipca 1837 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 14. Lipca 1837. Król, Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, którym do wymazać się maiącey i Rubr. III. i w księdze hypoteczney na posiadłości młynney, przedtem Janowi Woyciechowi małżonkom Wruk, teraz Karolowi Draheim należącey, w Slesinie położoney, przez rozrządzenie z dnia 12. Listopada 1793 dla nieletniego Michała Wruk zaciągnioney summy 144 Tal. 21 dgr. macierzystey sukcessyi, i na tym fundamencie z recessu z dnia 31. Stycznia 1788, protokołu z dnia 12. Czerwca 1793, i attestu rekognicyi-

1703 bestehende Urkunde als Eigenthümer, Cesssonarien, Pfand = oder sonstige Briefe Inhaber urgend einigen Unspruch zusiehen möchte, werden hierdurch aufgefordert, sich in dem auf den 28sten August c. Bormittags um 11 Uhr vor dem Deputirten Kammergerichts-Ussessor Hand anberaumten Termine, in unserem Geschäfts = Locale zu melden, und ihre Ansprüche auszusühren, widrigenfalls sie mit denselben Ausprüchen werden präfludirt werden, und ihm ein ewiges Stillscheigen deshalb auferlegt werden wird.

Bromberg, ben 4. April 1837. Konigl. Preuß. Land: und Stadtgericht.

5) Nothwendiger Verkauf. Land, und Stadt-Gericht zu Oftrowo.

Das zum Franz Rodewaldschen erbsichaftlichen Liquidationes-Prozeß gehörige, bierselbst sub No. 74 belegene Grundsstüd, aus einem Wohnhause, Hintergesbäuden und Hofraum bestehend, ohne Garten, abgeschätzt auf 410 Athlr. 22 sgr. 4 pf. und die Windmühle No. 18 bierselbst abgeschätzt auf 400 Athlr. zusfolge der, nebst Hypothetenschein und Bedingungen in der Registratur einzussehenden Taxe, soll am 8. November 1837 Vormittags IO Uhr an ordentslicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

nego z dnia 12. Listopada 1793 do wystawionego dokumentu, iako właścicieli, cessyonaryuszom, zastawnikom, listów etc., iakowa pretensya należeć się miała, wzywaią się ninieyszem, aby się w terminie dnia 28. Sierpnia r. b. przed południem o godzinie 11tey przed Deputowanym Assessorem Kameralnym Hanowwy. znaczonym, w izbie posiedzeń naszych zgłosili, i pretensye swoie udowodnili, gdyż w przypadku przeciwnym z pretensyami swemi prekludowanemi zostaną, i im na takowe wieczne milczenie nałożone zostanie.

Bydgoszcz, dnia 4. Kwiet. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-Mieyski w Ostrowie.

Nieruchomość do sprawy sukcessyonalno-likwidacyinéy po Franciszku Rodewaldzie należąca, tu pod No.
74 położona, z domu, zabudowań
tylnych i podwórza składaiąca się,
bez ogrodu na 410 Tal. 22 sgr. 4 fen.
oszacowana i wiatrak tu pod No. 18
sytuowany, oszacowany na 400 Tal.
wedle taky, mogącéy być przeyrzanéy
wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być
dnia 8. Listopada 1837 przed
południem o godzinie lotéy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych
sprzedana.

Das hopothekenwesen von der Winds muble sub No. 18 ift noch nicht regulirt.

Alle unbefannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Vermeidung der Praflusion mit ihren eswanigen Realansprüchen an die Muhle spatestens in diesem Termine zu melben.

Die dem Aufenthalte nach unbefann= ten Gläubiger werden hierzu öffentlich porgeladen.

Oftrowo, ben 9. Juli 1837.

6) Bekanntmachung. Der Landund Stadtgerichts-Affessor Carl Ludwig Weistleder hierselbst und dessen Ehegattin Julie Wilhelmine Auguste geb. Mulzer, haben vor Eingehung der Ehe mittelst gerichtlichen Vertrages vom 25. Marz 1837 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes unter sich ausgeschoffen.

Camter, den 5. Juli 1837. Abnigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

5) Bekanntmachung. Der hiefige Handelsmann Abraham Barwald, und die Mine Schalaschin aus Lissa, haben mittelst Ehevertrages vom 3. Juli b. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erzwerdes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bssentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schroda, am 6. Juli 1837. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht. Hypoteka co do wiatraka No. 18 ieszcze nie iest uregulowana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi z swemi realnemi pretensyami, iakieby mogli do massy rościć, zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele zapozywaią się ninieyszém publicznie. Ostrów, dnia 9. Lipca 1837.

Obwieszczenie. Karól Ludwig Weissleder Assessor przy Sądzie tuteyszym Ziemsko-mieyskim i żona
togoż Julianna Wilhelmina z Mulzerów, przed zawarciem ślubu, układem sądowym na dniu 25go Marca
1837 zawartym, wspólność maiątku
i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Szamotuły, dnia 5. Lipca 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że tuteyszy handlerz Abraham Baerwald i Mina Schalaschin z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 3go Lipca r. b., wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Szroda, dnia 6. Lipca 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski. 8) Nothwendiger Verkauf. Landeund Stadtgeticht zu Fraustadt,

ben 22. Juni 1837.

Die in dem Dorfe Ober-Pritschen sub Mo. 67 gelegene Muhlenwirthschaft, abgeschäft auf 490 Athle. 15 sgr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 11. October 1837 Bormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

9) Mothwendiger Berkauf: Land: und Stadtgericht zu Birnbaum.

Die in der Birnbaumer Feldmark bestegenen, dem Burger Jakob Repphan geshörigen Wiesen, abgeschätzt auf 1355 Athlr. 6 Sgr. 8 Pf. zufolge der, nebst Bedingungen, in der Registratur einzusschenden Taxe, soll am 6. Oktober 1837 Vormittags II Uhr an ordentlicher Gezrichtöstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real= Pratenbenten werben aufgeboten, sich bei Vermeibung ber Praclusion spatestens in diesem Termine zu melten.

Birnbaum, ben 18. Mai 1837. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht. Sąd Ziemsko-mieyski w Wschowie,

dnia 22. Czerwca 1837.

Gospodarstwo młynarskie wsi Górney-Przyczynie pod liczbą 67. położone, oszacowane na 490 Tal. 16 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mabyć dnia 11go Października 1837 przed południem o godzinie 9tey w mieyscu zwykiem posiedzeń sądowych sprzedanem.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko. Mieyski
w Międzychodzie.

Mieszczaninowi Jakubowi Repphan należące, w Międzychodzkiey-Lości położone łąki, oszacowane na 1355 Tal. 6 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z warunkami w Registraturze, maią być dnia 6. Października 1837 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Międzychód, dnia 18. Maja 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 20) Boiktal, Citarion. Die Amte-Caufion des bei dem unterzeichneten Landund Stadtgericht angestellt gewesenen Boten und Executor Junay Brauner, soll

Demfelben frei gegeben werben.

Es werden baber alle biejenigen, mel= che an Diefelbe aus irgend einem recht= lichen Grunte Ampruche gu haben bermeinen, gur Unmeldung und Berificirung ihrer Forberungen gu bem auf ben 21. Muguft c. Mittags 12 Uhr im biefigen Gerichtslocale por bem Deputirten Gerrn gand= und Stadtgerichte-Rath v. Biegler angesetten Termine mit ber Warnung porgeladen, daß berjenige, ber fich in biesem Termine nicht melbet, mit allen feinen Unspruchen an gedachte Caution verluftig erflart und mit feiner biesfalli= gen Forberung nur an bas übrige Bermogen bes Brauner verwiesen werben wird. Roften, den 21. April 1837.

Konigl. Preuf. Land= und Stadtgericht.

Land = und Stadt = Gericht zu Roften.

Die zum Casper Jagodzinskischen Machlasse gehörigen, in Neu-Lubosz sub No. 33 belegenen Grundstücke, bestehend aus einem Wohnhause und Garten, abzgeschätzt auf 36 Athle. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 10. November 1837 Wormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subshassitt werden.

Zapozew edyktalny, Kaucya przy Sądzie Ziemsko mieyskim byłemu, Exekutora i Woźnego Ignacego Brauner, ma temuż być wydaną.

Zapozywaią się tedy wszyscy ci, którzy do wzmiankowanéy kaucyi z iakiegokolwiek prawnego źródła pretensyi mieć sądzą, do podania i udowodnienia takowych na termin d n i z 21. Sierpnia r. b. o 12téy godzinie w tuteyszym lokalu sądowym przed Deputowanym Ur. Ziegler Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskim z tém zagrożeniem, iż ten który się w terminie tym nie zgłosi, z wszelkiemi swemi pretensyami do rzeczonéy kaucyi za utracaiący uznany i z pretensyami swoiemi tylko do rzeszty maiątku etc. Brauner oddalony będzie.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski,

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-Mieyski
w Kościanie.

Nieruchomość do pozostałości po Gasprze Jagodzińskim należąca, w Luboszu nowym pod No. 33 położona, składaiąca się z domostwa i ożona, składaiąca się z domostwa i ożona, składaiąca się z domostwa i ożona, oszacowana na 36 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia i oże Listopada i 837 przed południem o godzinie i otey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

12) Nothwendiger Verkauf. Gerichte-Kommission zu Schwe-

Das zu Blesen sub No. 94 belegene, bem Schwarzviehbändler Bernhard Blosbelt II. gehörige Haus nehst Zubehör, abgeschätzt auf 398 Athlr. zufolge ber, in der Registratur einzusehenden Tare, foll am 4 ten September 1837 Nachmittags 3 Uhr an ordentlicher Gezrichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real-Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Vermeidung der Praklusion spatestens in diesem Terzu melden.

Schwerin, ben 15. Mai 1837-

Ronigl. Gerichte-Rommiffion.

Sprzedaż konieczna. Kommissya Sądowa w Skwie-

rzynie.

Domostwo z przyległościami w Bledzewie pod Nro. 94 położone, Bernardowi Blobelt II. należące, oszacowane na 398 Tal. wedłe taxy, mogącey być przeyrzaney w Registraturze, ma być dnia 4. Września 1837 po południu o godzinie 3ciey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Skwierzyna, dnia 15. Maja 1837. Król. Pruska Kommissya Sądowa.

Das Dampfschiff Kronprinzessin, Capt. Bluhm, geht an jedem Dienstellugus wird zwischen Stettin und Swinemunde, Wittags 12 Uhr, von Stettin nach Copenhagen abgefertigt, und kehrt am Dienstage hierher zuruck. Es befördert zugleich Passagiere, Wagen und Waaren sowohl zwischen Stettin und Swinemunde, als zwischen Copenhagen und letzterem Orte. Das Dampfschiff Kronprinzessin, Capt. Bluhm, geht an jedem Dienstage, Mitztags 12 Uhr, an jedem Donnerstage, Morgens 8 Uhr, an jedem Sonnabende, Morgens 5 Uhr,

von Stettin nach Swinemunde, und trifft an jedem Montag, Mittwoch und Freiztag wieder hier ein. Es bewirkt an jedem Sonnabend die Fahrt zwischen Swines munde und Rügen, und an jedem Montage die Ruckfehr.

Stettin, ben 25. Juli 1837.

A. Lemonius,